# EL ARTESANO.

TRIM. I,º 8

Los soldados de la libertad no preguntan cuantos son los enemigos, sino donde estan-

NUM. 2.º

#### AVISO DE LA REDACCION.

No tendrá dia fijo la salida del "ARTESANO": saldrá una vez en la semana i cuantas veces haya noticias que comunicar. Se admiten comunicados i toda clase de documentos que tengan por objeto la causa de la rejeneración que es nuestra bandera; la defensa de las libertades públicas. Los liberales deben cooperar esta empresa patriótica; deben ayudarnos con sus luces i sus consejos, porque se trata de una causa que a todos interesa.

## EL ARTESANO.

#### LA DICTADURA.

He aquí una palabra que encierra una idea espantosa, una idea aterradora que alarma a los hombres i esparce el pavor en todos los pueblos. Esta palabra que representa la imájen de la tiranía es la que con algun provecho tratan de esplotar los conservadores i gólgotas en todos los puntos de la República, por medio de sus boletines, periódicos, artículos sueltos, en conversaciones i cartas particulares, en la actual contienda política que con furor nos ajita. I es preciso no dejarse fascinar, no hai que dar cabida al engaño i la falacia; los débiles buscan los medios de hacerse fuertes, i cuando se agota la fuerza, hacen uso de la astucia i la mentira, medio de que siempre han usado los godos.

El amor por los principios liberales, las convicciones íntimas que tiene el pueblo de estos principios i el decidido interes por su sostenimiento, como mui bien lo ha demostrado en diferentes ocasiones, es una garantía para los buenos patriotas, de que ellos no fracasarán en la Nueva Granada, i que las calumnias i mentiras forjadas por los sostenedores de una bastarda lejitimidad, no encontrarán eco en

la inmensa mayoría nacional.

Mas, es preciso hacer, aunque en pocas palabras, algunas aclaraciones para desvanecer las preocupaciones de unos pocos meticulosos, i la impresion que acaso haya podido causar en algunos puntos distantes, donde no se conocen a fondo los hechos que pasan acá en el interior, ni se aprecian en su verdadero valor, porque quizá les llegan las noticias desfiguradas, así como tambien, para desvirtuar el ascendiente que hayan podido dar a la graciosa invencion que los enemigos eternos de la verdadera República, han propalado i se empeñan en propalar, suponiendo que el Jeneral Jose Maria Melo se haya declarado en Dictador; i que el Pueblo, el Ejército, con los hombres ilustrados que han aceptado la revolucion, sostienen esta supuesta Dictadura.

El partido liberal jenuino, se lanzó el dia 17 de

El partido liberal jenuino, se lanzó el dia 17 de abril en la revolucion, por que ella se deseaba jeneralmente, como una necesidad, para cortar de una vez los males inmensos que se esperimentaban i la completa desorganizacion de la República que nos amenazaba, con motivo, por una parte, de los obstá-

culos que oponian los conservadores al desarrollo de las ideas de órden i de progreso, i por otra, los principios disolventes de los gólgotas, que no tenian otras tendencias que arruinar el país, desorganizando la sociedad: así es que la desconfianza se apoderó de todos los ánimos, la seguridad desaparecia dia por dia, i un terror pánico dominaba ya en el seno de las familias.

El objeto i tendencias de la revolucion, así como los motivos de ella, se han manifestado en otros periódicos, i si algo falta que decir, se dirá a su tiempo, porque nuestro objeto en el presente artículo es, el de esplicar brevemente, que no hai, ni ha habido,

ni habrá Dictadura.

Verificada la revolucion, se organizó un Gobierno Provisorio, i se nombró Jefe de él al impávido i
resuelto Jeneral Melo. Entre los revolucionarios,
a ninguno se le ha ocurrido darle el título de Dictador, ni el inmaculado Jeneral lo habria aceptado,
porque conocemos sus ideas, i juzgamos por sus precedentes. El título solo, lo habria rechazado con

indignacion.

Unidos los partidos gólgota i conservador, para combatir al partido liberal jenuino, i convencidos esos dos antagonistas de su impotencia, impopularidad, i de que no podia medirse con las fuerzas de los reformistas, porque el partido liberal es considerable en la República, i casi en su totalidad abrazó con entusiasmo la causa de la Rejeneracion; era preciso que los enemigos de la libertad inventaran calumnias para conseguir prosélitos, disminuir las filas de los demócratas, haciendo circular noticias con el fin de despopularizar la causa; porque la mentira i la calumnia, han sido siempre el arma poderosa que han esgrimido los que defienden una mala causa, i los conservadores han esplotado en todas ocasiones esta inmensa mina.

Los liberales han mirado con horror la tiranía; por evitarla, se han sacrificado desde la guerra de la Independencia hasta la presente época, millares de hombres de todos clases, sin omitir medio, para salvar al país del despotismo. Bolívar no consiguió coronarse, aunque contaba con fuertes apoyos que lo sostuvieran: el intruso urbaneta sucumbió al ardor i entusiasmo de los libres, que con denuedo se le opusieron; i si los conservadores se aferraron por doce años de la República i el país sufrió el férreo yugo de su dominacion oprobiosa, el partido liberal, cansado por el despotismo, se sacudió, i el 7 de marzo de 1849, en que revivió el sol de la libertad, se obtuvo aquel triunfo memorable, con los esfuerzos del pueblo que abrazó con ardor la causa del partido liberal.

No hai pues, temor de que el partido liberal, que ha dado pruebas tan espléndidas de su adhesion i lealtad a los principios que ha abrazado, fuese a cambiarlos hoi por sostener una dictadura, i cargar con un borron indeleble. Ahora, si los señores conservadores suponen que existe la dictadura, por-

que a la cabeza de la revolucion se encuentra el Jeneral MELO a quien suponen sin méritos, hombre oscuro i de ninguna intelijencia, nada mas que por no haber accedido a las proposiciones que ciertos sujetos del partido conservador le hicieron, i que desechó porque comprendió las miras que tenian; vamos a mostrar que tambien se han equivocado, i

parten siempre de supuestos falsos.

El Jeneral MELO es militar desde la Independencia, i por ella ha peleado en varias campañas; i con pocas escepciones, los militares de la Independencia han sido partidaries i fieles sostenedores de la libertad; por esto mismo hemos visto a este bizarro Jeneral, contribuir al triunfo del 7 de marzo, i servir en la Administracion LÓPEZ, con lealtad i patriotismo. En sus hechos públicos ha mostrado ser amigo del pueblo, de sus derechos i de sus garantías, i en la Administracion OBANDO, dió pruebas irrecusables de su interes por la conservacion del órden i de la libertad, i se hizo digno de la confianza del ilustre obando. Confiando el pueblo en su buena fe, desinteres i ascendrado patriotismo, i convencido de que corresponde a la confianza que se ha depositado en él, se le proclamó el 17 de Abril Jefe Supremo del Gobierno Provisorio, que aceptó provisionalmente, con ánimo decidido, de depositar esta confianza en otro hombre, para que no se le supusieran miras ambiciosas, como lo divulgan los enemigos. Nosotros creemos que el Jeneral MELO jamas habrá pensado, ni pensará en cambiar de ideas, porque él debe estar persuadido, como nosotros lo estamos, que el pueblo granadino lo sostendrá en toda época, i no se mostrará indiferente a los servicios que éste intrépido guerrero haga en favor de los principios liberales. Lo repetimos, que tenemos completa confianza en este Jefe, esperamos mucho de su integridad, buona fé i patriotismo, i no teme-mes, como no debe temer ningun granadino, las mentiras que propalan nuestros enemigos.

Pero suponiendo por un instante que fuese cierto que el Jeneral MELO pensara en perpetuarse en el mando ¿ qué sucedería? ¿ La revolucion se hizo con el objeto de establecer un Gobierno fuerte, apoyado en las bayonetas, ayudado i sostenido por hombres a quienes agrade el despotismo militar? ¿Es posible suponer que el pueblo que ama la libertad i está resuelto a sostenerla con su sangre, sin omision de sacrificio, se prestara dócilmente a que se le remachara el yugo, i que el titulo honroso de ciudadanos libres lo trocaran por el degradante de viles esclavos? ¿ Se cree que los Jefes i oficiales que están bajo las órdenes del Jeneral MELO, son hombres sin principios, ambiciosos i menguados que se prestarán ciegamente a ser instrumentos del poder, i a trocarse en miserables esbirros de la tiranía? Si el Pueblo o los militares hubiesen tenido tales pretensiones, ¿ puede creerse que este pueblo se hubiera prestado con los militares para hacer causa comun, o los militares se hubieran unido al pueblo, pudiendo peligrar la causa i aún su existencia, en que la libertad estaba comprometida, si se descubria la trama con que se pretendiera engañarlo?

El pueblo mal haria en sostener una causa que no es la de él, porque la causa del pueblo es la de la libertad, i no podrá defender otra; porque la libertad es la base de su felicidad. Respecto de los militares, tenemos plena confianza en ellos; en jeneral son honrados, independientes en sus ideas, piensan libremente, i no se sujetan sino en aquello

conformidad con sus opiniones i principios. Por consiguiente, podemos asegurar, que mui desgraciado seria el hombre que pensara en erijirse en Dictador en la Nueva Granada, porque aún cuando durara algunos dias o meses, seria derribado por los mismos que lo sostuvieran. Tedos los que se encuentran en las filas del Jeneral MELO, son hombres de principios, la mayor parte instruidos; han abrazado la causa por convicciones, i como sinceros defensores del sistema democrático, se opondrian decididamente a cualquiera tentativa de ambicion o dictadura. Pero lo repetimos, no hai que temer de parte del Jefe ni de los oficiales.

El Jeneral MELo, el Ejército i el Pueblo, han abrazado la causa liberal; pretenden, como se ha dicho en varios artículos de periódicos, una reforma útil i conveniente al pais; que asegure la verdadera República, basada en los principios liberales racionales, esentos de exajeraciones, i que den seguridad a todos los granadinos. No hai por qué temer una Dictadura, que solamente es invencion de nuestros enemigos para desprestijiar la causa de la Rejeneracion, i conseguir los conservadores el triunfo que apetecen con el fin de asegurarse en el poder para

·siempre.

Mucho sí hai que temer de la parte de nuestros adversarios. Los nombres que figuran en las filas enemigas son bastante conocidos, i no necesitan de muchos comentarios. MOSQUERA, HERRAN, MARQUEZ, OSPINA, ARBOLEDA, POMBO, BRICEÑO, ARDILA, VARGAS PARIS, e infinidad de otros, nos hacen recordar los asesinatos, persecusiones, tropelías, robos i multitud de horrorosos etentados cometidos el año de 1840 i en otras épocas posteriores; i aun hoi, ya se han cometido espantosos hechos que la historia rejistrará para oprobio i baldon de estos hombres. Por lo mismo liberales deben compactarse, porque la cuestion que nos ajita, no es sino la lucha del partido conservador con el liberal; de las ideas retrógradas, con las de la civilizacion i progreso; del fanatismo, la mentira i la calumnia, con la relijion pura, la verdad i la razon. No hai, que alucinarse, los liberales debemos compactarnos.

#### LO QUE SUCEDERA.

En el presente artículo nos proponemos rebatir algunas ideas que hacen pulular algunos enemigos de la Revolucion, que han tenido aspiraciones ambiciosas en el pasado i que las conservan para el futuro; pero si en el pasado han sido burladas,

con mayor razon lo serán en el porvenir.

Digase lo que se quiera, por los que hoi miran mal el movimiento del 17 de Abril ,la Revolucion es colosal, imponente; la jeneralidad de los granadinos la deseaba, i puede decirse sin equivocacion, que la moyoría la ha adoptado. ¿ Cómo es que en seis meses que han transcurrido, no la han podido develar, cuando un singular orador, de estos ora-dores de nuevo cuño, así como otros compañeros gólgotas, pronosticaban, que cualquiera movimiento o trastorno, seria apagado, contenido o esterminado en pocos momentos? Hai que confesar en este caso: 1.º que la Revolucion es pujante, que una gran mayoría la ha acojido con entusiasmo; 2.º que los que le hacen oposicion, se encuentran débiles, i que apesar de los engaños con que pretenden fascinar al partido liberal, no es posible que saquen que es razonable, justo, equitativo, i que está de los recursos que pretenden i han procurado sacar

de los pueblos: 3.º que en jeneral, se ha comprendido que el espíritu de la Revolucion es enteramente liberal, porque en las filas contrarias, se encuentran todos los caudillos del partido enemigo encarnizado de la República; i aunque secundariamente i porque las circunstancias así lo exijen para los conservadores, figuran algunos pocos que han pertenecido al partido liberal, estas son tránsfugas que pasan de un lado a otro, por mera especulacion, como lo han demostrado sus heches en los sucesos pasados; es decir, estos son meros especuladores políticos.

Encontrándose impotentes para poder competir con los reformistas liberales, han inventado cuentos con los que pretenden alucinar a los pueblos. Entre estes cuentos citaremos la graciosa i ridídula invencion del asesianto que suponen que el Jeneral Melo cometió en la persona del cabo Quiros; i la otra, la supresion del ejército, i por consiguiente, la de la Comandancia Jeneral; esto es, la caida de Melo del puesto que ocupaba. Ellos dicen: para librarse del castigo que merecia por el delito que se le imputaba, i para conservar el destino que mereció dela confianza Gobierno, era preciso que hiciera la revolucion a toda costa. A esto respondemos 1.º: que Melo ha probado, en cuanto a la muerte del cabo Quiros, su inculpabilidad ; i 2.º que el Ejército, no habria sido suprimido, ni ménos depuesto el Jeneral Melo por ridículas antipatías de los gólgotas, puesto que era adicto al Gobierno i trataba de la conservacion del orden i de su sostenimiento. Pero no pretendemos aquí vindicar al Jeneral Melo, porque esto daria a entender que la cuestion era personal, i que nosotros, que hemos abrazado la causa de la revolucion, lo hemos verificado por sostener personas, i no principies, como se observa en los hombres que se complacen en hacer creer que son intelijentes, ilustrados e independientes: léjos de nosotros semejante idea que nos mengua; nuestra guía es la verdad, i la verdad no se encuentra sino en los principios liberales, que tienen por base la razon, la justicia, la moral i la verdadera relijion; escentos si, de exajeraciones i utopias.

Con bastante claridad se ha esplicado en algunos periódicos, en la Gaceta Oficial i en hojas sueltas, el orijen i obieto de la revolucion; i a esas ideas como a otras que mas adelante se espondrán, haremos una observacion de alguna importancia, i que no dejará de hacer algun peso a los hombres de juicio. ¿ Será posible creer, que el pueblo, el partido liberal o los hombres ilustrados que lo dirijen, i el Ejército, que en la mayor parte, por no decir en su totalidad (pues siempre hai escepciones como en todas las cosas), se compone de hombres de saber, de principios, educados en la escuela de la democracia, de carácter independiente i verdaderos patriotas, fueran a prestarse como rebaños de ovejas, para seguir al Jeneral Melo, en la empresa temeraria, imprudente i antipatriótica, de sostenerlo a él, porque él lo quisiera así ? ¿ Es posible que se sometieran a su capricho mas de un millon de hombres? Esto es un delirio suponerlo, delirio que solamente puede tener orijen en la cabeza destornillada de los copistas franceses.

No pudiendo el Jeneral MELO comprometer a tanta jente, es mas posible creer, como en efecto lo es, que él haya sido impelido por el torrente de la opinion; porque viendo peligrar las libertades públicas, i que una espantosa anarquía nos amenazaba tan de cerca: al fin, esta inmersa mayoría se viera

obligada a dar el paso de salvacion que se ha intentado desde el 17 de abril.

Nosotros confiamos en el triunfo, porque la Providencia Divina que vela por la suerte de las naciones i por el destino de los hombres, no permitirá que la Nueva Granada quede sumerjida en la esclavitud, ni los hombres que sostienen los sanos principios, sean esterminados por la sangrienta mano de los eternos enemigos de la libertad.

en pocas palabras lo que sucederia.

Desde 1810 hasta hora, hemos visto a la nacion dividida en dos bandos; el de la ignorancia i el de la civilizacion; el de la represion i el de la libertad; el del retroceso i el del ensanche i adelanto del pueblo. Hemos visto constantemente, en el primero, figurar, casi en su totalidad, los nombres que representan en él en la presente época; i hemos sido testigos presenciales de los hechos escandalosos i horrendos, ejecutados por esos hombres en 1825, 1830, 1840 i 1851. Alli se encuentran esos nombre fatídicos i sombríos, de Mosquera, Márquez, Herran, Ospina, Arboleda i otros, que son sus cau. dillos, i hacen recordar los bárbaros asesinatos cometidos en aquellas épocas, en los mejores i mas ilustres hijos de la Nueva Granada: esos nombres hacen recordar las espantosas persecusiones, las medidas de seguridad, la venida de los jesuitas i los cadalsos levantados para sacrificar víctimas inocentes, que no tenian otro crimen que su amor a la libertad; i escs hombres que solo pueden asegurar el poder por medio del terror i del espanto, preguntamos ¿ qué harian si por una fatalidad llegasen a triunfar ?

He aquí las medidas indispensables :

Para asegurarse en el mando e impedir cualquiera tentativa e sentido liberal, mantendrian un ejército considerable.

Se restrinjiría la libertad de imprenta, de manera que ninguno pudiese escribir, ni espresar sus pensamientos, sino cuando estuviesen en sentido de sus ideas i de conformidad con los principios del Gobierno que estableciesen.

Quitarian por todos los medios posibles, los obstáculos que se pudieran oponer al planteamiento de sus ideas; i para ello procurarian cualquier pretesto, para deshacerse de los liberales de importancia, i los demas de poca significacion, unos serian desterrados, i el resto con los artesanos, serian oprimidos de tal manera que ni se les dejase respirar.

Los gólgotas, por lo mismo que sus ideas son mas exajeradas que las de los liberales, se considerarian perniciosos, i no habria conmiseracion para ellos, aunque les hubieran servido de algun apoyo.

No se permitiria el derecho de reunion, sino en aqu'llos casos que el Gobierno lo creyese conveniente para su propia seguridad, i para tratar cuestiones que estuviesen de conformidad con sus principios. Por consiguiente, las sociedades democráticas, i todas las que tuvieran por objeto tratar de política, o cualquiera materia que tuvieran algun asomo de oposicion al nuevo órden de cosas, serian prohibidas del todo, con penas mui severas.

Establecidas las cosas de esta manera, la reforma de la Constitucion se haria conforme al sistema de opresion, asi que la de 43, se quedaria en

Por último, no omitirian medio alguno para que-

dar en el pleno goce de la nacion, disfrutando a sus anchas, sin que ninguno pudiese levantar la mano.

Ahora preguntamos: ¿Los que opinan que por medio de la prensa, en discusiones públicas o privadas, por todos los medios legales, sin apelar a las armas, al fin conseguirian cambiar este órden de cosas, alcanzarian a tan laudables deseos? La respuesta de esta pregunta se deduce făcilmente,e inoficiosamente esplicariamos los motivos de su negativa.

Esto es, pues, lo que sucederá, si con tiempo no se ponen en guardia los pueblos, para oponerse decidida i vigorosamente a las tendencias de los conservadores, que con el nombre de lejitimistas, lo mismo que en 1840, pretenden repetir hoi las escenas sangrientas de aquella malhadada época, i aun todavia peor, porque el resentimient ha crecido de punto, i jamas perdonarán a los que les arrebataron el poder que disfrutaron por 12 años de vergonzosa dominacion.

Hablamos con hechos, presentamos hombres, los nombramos, i a tan elocuentes pruebas, ningun liberal que ha sufrido, que ha atravesado todos los acontecimientos que desgraciadamente han ajitado nuestro país, que ha sulcido persecusiones i desengaños, debe permanecer indiferente a la suerte que

se nos prepara.

El pu blo, que conoce la causa que defiende, no la abandonará, i al presenciar el entusiasmo que renace de dia en dia i el deseo del triunfo que los anima, nuestra confianza crece, i esperamos mucho de la union del partido liberal i la cooperacion decidida de cada uno de los pueblos por alcanzar el triunfo en que está fincada la suerte de los granadi-Si se consigue, ya lo hemos dicho, la libertad se asegura; mas si perdemos, tambien queda dicho lo que sucederá.

### DE TODO.

-PREGUNTAS SIN RESPUESTAS .- 1.ª Si la opinion pública favorece a los conservadores, ¿ cómo es que han tenido que cojer la jente por fuerza, sacar los donativos por apremio, llamar hasta los tullidos en su auxilio, proclamar sin reparo, mentir sin medida, embaucar al Jeneral López que era el hombre del 7 de Marzo i de la Pragmática de Cárlos 3.º, i últimamente, invocar el nombre del Jeneral Obando, que es el nombre que mas aborrecen los enemigos de la libertad ?

2.a Si la opinion estuviera con ellos ¿ se habria hecho precisa, la reunion del Congreso, la Corte Suprema, la de tantos Jenerales i tantos encargados

del Poder Ejecutivo?

3.ª Si en el año 30, no hubo, ni quien mandara un posta ¿ cómo se restableció el Gobierno como

por encanto?

4.ª Si los conservadores cuentan con una fuerza capaz de conseguir el triunfo, ¿ por qué es que prolongan la guerra i no quieren salir a la Sabana?

¿ Por qué es que no vienen a las manos ?

5.a. Si el restablecimiento del Gobierno lejítimo, i la cautividad del Presidente Obando es la enseña que se ha enarbolado para tomar las armas, ¿ cómo se ha convenido en asesinarlo hasta sin decirle por

6.ª Si la Constitucion del 21 de mayo, es el libro santo de los conservadores, ¿ cómo disponian ellos la infame revolucion de Corena ?

7.a Si la revolucion del 17 de abril era una revolucion de cuartel, ¿ cómo quisieron los conservadores que de ellos se hubiera compuesto el Ministerio? ¿ Por qué don Julio pidio por escrito una conferencia con el Jeneral MELO?

8.ª Si la revolucion ha sido miserable, ¿ por qué tantos esfuerzos en Popayan, en el Cauca, en la Ciénaga i en las patrióticas provincias del Norte?

9.a Si la Constitucion prohibe que los miembros del Congreso puedan aceptar empleo del Poder Ejecutivo, ¿ cómo manda la fuerza el Senador López, i dragonean de Jenerales Arboleda i Herrera?

No entendemos las cosas: no sabemos qué órden de cosas es este que llaman legal, como se llama a los caballos sin rabo, caballos rabones.

"No es un grano de anís la travesura

Ver al fraile a caballo sobre el cura." Así decia una vieja por San Victorino, dando a entender grandes desgracias por la revolucion. qué queria decir? Que don Eustacio Arce, aquel gallo apestado está en la Mesa, O:tiz en Fusagasugá i Santamaría Baraya, donde no ha de oler una bala. Nos parece que estos militares han de ser Nos parece que estos militares han de ser como Sancho, que no podia pelear sin côlera i ménos con cosa que pudiera lastimar.

"A la guerra me lleva Mi necesidad: Si tuviera dineros No fuera, en verdad."

#### CRONICA INTERIOR.

El domingo 22 del corrienta tomó posesion del destino de Gobernador de esta provincia el señor J. AVELINO RODRIGUEZ, por renuncia del señor A. M. DURAN. El nuevo funcionario se ha inaugurado con el siguiente decreto, que es reformatorio del publicado por bando el mismo dia de su posesion i cuyos términos desconocemos. Dice asi :

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE EOGOTA. EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, I

Considerando:

1.º Que todo ciudadano está obligado a cooperar para mantener la tranquilidad i órden público:
2.º Que por decreto de fecha 22 del presente mes, se reduce el número de los que pueden prestar ventajosamente sus servicios i no se esceptúan las personas que por su estado i posicion social deben estarlo. DECRETO:

Art. 1.º Todo varon de edad de 16 a 50 años debe alistarse dentro de 18 horas contadas desde la publicacion de este decreto.

Art. 2.º El alistamiento se hará ante el Sr. Jese Politico del cauton desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el preciso término de 48 horas.

Parágrafo. Quedan esceptuados de esta disposicion los

sacerdotes ordenados in sacris

Art. 3.º Los individuos alistados tienen la obligación de prestar servicio i asistir a los ejercicios i fatigas; pero de esta dis-posicion están escluidos los directores de los establecimientos de educacion, los alumnos que estén matriculados hasta la fecha, i los estranjeros.

Art. 4.º Los que hayan pertenecido a las filas rejeneradoras o a las anarquistas i que por cualquier motivo se encuentren fuera de ellas, deben presentarse ante el Sr. Jefe Político para ser incluidos en las listas de las Guardias nacionales, quedando garantizadas sus personas i escentos de todo cargo desde el

momento de su presentacion.

Art. 5.º Las mujeres que conservando en sus habitaciones armas de fuego o elementos de guerra no las presentaren dentro del término de 48 horas, sufrirán la pena de 8 dias de arresto i cien fuertes de multa.

Art. 6.º Los hombres serán destinados al ejército sino cum-plen con el art de recior.

Art. 7.º Pasa s as 48 horas prevenidas en los artículos anteriores, la autoridad competente procederá de la manera mas severa por cualquiera infraccion de las prevenidas en el presente decreto.

Dado en Bogota, a 24 de octubre de 1854. EL GOBERNADOR, J. AVELINO RODRIGUEZ.

Bogotá. — Emprenta del Neo-Granadino.—1854.